7. Juli 1865.

7. Lipca 1865.

(1287)

# Kundmachung

wegen Bertheilung der Pferdezuchts: Pramien pro 1863.

Mr. 31894. Seine f. f. Apostolische Majestat haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. Februar 1860 in Absicht der einheitli= chen Fortbildung und ber gedeihlichen Entwicklung bes mit Allerhochfter Entschließung vom 27ten Janner 1857 eingefetten Institute ber Pferbezucht = Pramien fur bie Dauer von feche Jahren, Die Berabfolgung von Pferde : Pramien aus Staatsmitteln Allergnädigst zu gestatten, und gleichzeitig zu genehmigen geruht, daß sowohl bie Eigenthumer ber bei ber Pramien - Bertheilung berücksichtigten, als auch die Buchter ber megen Unzulänglichkeit ber Prämien nur belobten Pferde mit Medaillen betheilt werden, welche auf der Borderseite das erhabene Bruftbild Gr. f. f. Apostolischen Majeftat bes Raisers von Desterreich, und auf ber Rehrseite die Devife "für gute Bucht und Pflege ber Pferbe" ju tragen haben.

2. Die diesjährige Pramienvertheilung wird in folgenden Ron-

furestazionen und an nachstehenden Tagen stattfinden:

in Lemberg am 7. August 1865, in Złoczów am 9. August 1865, in Tarnopol am 12. August 1865,

in Stanislau am 16. August 1865, in Stryj am 19. August 1865, in Sanok am 31. August 1865.

3. Für jede Konfurestagion ift im Grunde A. h. Entschließung bom 2. Mars 1862 bestimmt:

a) eine Pramie von 10 Stud Dukaten für die preiswurdigfte Mut: terstutte mit einem gelungenen Caugfollen,

b) vier Pramien ju 3 Stud Dukaten fur die junachft preismurdigen Mutterstutten mit Saugfollen,

c) eine Pramie von 8 Stud Dukaten fur jene dreijahrige Stutte welche die vorzüglichste Buchtfähigfeit verspricht,

d) brei Pramien ju 3 Stud Dukaten für bie junachft murdigen dreifahrigen Buchtftutten, im' Gangen baher 9 Prämien mit bem Gefammtbetrage von 39 Stud

Dufaten. 4. Bur Bewerbung um biefe Pramien werden jugelaffen :

a) Mutterflutten von ihrem 4ten bis 7ten Lebensjahre mit einem gelungenen Saugfollen, welche gut gepflegt, gefund und fraftig find, und die Gigenichaften einer guten Buchtflutte befigen,

b) breifahrige Ctutten, welche eine vorzugliche Buchtfähigfeit versprecken, und durch allfällige Verwendung zum Zuge noch nicht fichtbar verdorben worden find.

5. Gigenthumer ber um Buchtprämien fonfurrirenden Stutten muffen burch ein Beugniß des Gemeindevorstandes nachn eifen, daß entweber bie fammt Saugfollen vorgeführte Mutterstutte schon vor der Geburt des Follens ihr Eigenthum mar, oder daß die vorgeführte breifahrige Stutte von einer ihnen gur Beit ber Geburt gehörig gemefenen Stutte geworfen und von ihnen auferzogen worden ift.

6. Gine mit einer Buchtpramie bereits betheilte Mutterftutte tann bis jum 7. Lebensjahre um ein weiteres Buchtprämium fonfurriren, wenn fie in einem ber erften Pramirung nachfolgenben Sahre

mit einem gelungenen Caugfollen vorgeführt wird.

Mutterstutten, welche bereits zwei Buchtprämien erhalten haben,

find von ber meiteren Konkurreng ausgeschlossen. Gben so konnen breijahrige Stutten, welche in biefer Gigenschaft eine Buchtpramie erhalten haben, als Mutterftutten noch zweimal pramirt merben.

7. Buchtprämien durfen nur preiswurdig befundenen Stutten querfannt werben. Die Preiswürdigfett richtet fich nach dem höheren oter minderen Stande, in welchem fich die Landespferbezucht in ber Umgegend in der betreffenden Konkursstagion wirklich befindet.

Stutten, welche offenbar Spuren einer verwahrlosten Pflege

zeigen, dürfen feinesfalls pramirt werden.

8. Die Beurtheilung ber Preismurdigfeit ber vorgeführten Mutterstutten sammt Saugfollen und der dreisahrigen Stutten, jo wie Die Buerkennung der Buchtpreise felbst erfolgt in den obbenannten Konturestagionen durch eine gemischte Kommission, welche mit Stimmenmehrheit aller anwesenden Kommissionsglieder ihre Entscheidung fällt.

Bei Stimmengleichheit entscheibet bas Loos.

9) Nachdem die Buchtprämien junächft für die Pferdezüchter im Kleinen ausgesett find, so tonnen Ctutten großerer Pferdezüchter von Gute-besitern aus bem Stande ber Großgrundbesiter nur insoferne gur Mittonfurreng jugelaffen werben, daß biefelben nicht die ausgesetten Buchtprämien, fondern fur ihre jur Ronfurrens gebrachten und preiswurdig erkannten Pferbe, die öffentliche Belobung nebft einer Medaille als eine bem Stande biefer Pferbebefiger angemeffene Unerkennung querkannt wird.

# Ogłoszenie

(3)

względem rozdzielenia premiów za chów koni na rok 1865.

Nro. 31894. 1. Jego ces. król. Apostolska Mość raczył najwyższem postanowieniem z dnia 9. lutego 1860 w zamiarze kształcenia i udatnego rozwijania założonego najw, postanowieniem z dnia 27. stycznia 1857 instytutu premiów za chów koni na 6 lat przyzwolić najłaskawiej na udzielenie premiów ze środków państwa, i równoczcśnie dozwolić, ażeby tak właściciele premiami obdzielonych, jako też hodownicy koni, którzy dla niedostateczności premiów tylko pochwałą obdarzeni zostali, otrzymali medale, które na przedniej stronie popiersie Jego c. k. Apostolskiej Mości Cesarza, a na odwrotnej stronie dewize "za dobry chów i pielegnowanie koni" nosić maja,

2. Tegoroczne rozdawanie premiów odbędzie się w następujących stacyach konkursowych i w dniach następnych:

we Lwowie dnia 7. sierpnia r. b. w Złoczowie 9. 37 w Tarnopolu 12. 99 , 16. w Stanisławowie 77 **" 19.** w Stryju 37 w Sanoku 31.

3. Dla kazdej stacyi konkursowej sa na mocy najw. uchwały z dnia 2. marca 1862 wyznaczone:

a) jedna premia w kwocie 10 dukatów za najgodniejszą nagrody klacz z ładnem źrebieciem;

b) cztery premie po 3 dukaty za godne kolei nagrody klacze (matki) ze źrebiętami;

jedna premia w kwocie 8 dukatów za owe trzyletnią klacz, która obiecuje największą zdolność na matkę;

trzy premie po 3 dukaty za godne z kolej nagrody trzyletnie klacze, -ogółem przeto 9 premiów w kwocie 39 dukatów.

4. Do ubiegania się o te premie będa przypuszczone:

a) klacze stadne od 4go do 7go roku życia z dobrem źrebięciem, które są dobrze pielegnowane, zdrowe, silne i posiadają własność dobrych klaczy na matki;

b) trzyletnie klacze, które obiecują szczególną zdolność na matki i przez użycie do pociągów nie zostały jeszcze widocznie

5. Właściciele klaczy o premie konkurujących muszą wykazać świadectwem przełożonego gminy, że albo klacz ze źrebięciem przyprowadzona juz przed urodzeniem źrebiecia była ich własnością, albo ze przyprowadzona trzyletnia klacz jest urodzona z klaczy, która w czasie urodzenia do nich należała i przez nich została wychowaną.

6. Klacz, która już raz premię otrzymala, może aż do 7go roku życia jeszcze o dalszą premię konkurować, jeżeli w jednym z lat następnjących po pierwszym uzyskaniu premii znowu z dobrym źrebięciem będzie przyprowadzona.

Klacze, które juz dwie premie otrzymały, są od dalszej kon-

kurencyi wykluczone.

Również mogą trzyletnie klacze, które jako takie premię otrzymały, jeszcze dwa razy premię uzyskać.

7. Premie mogą być przyznane tylko klaczom za godne uznanym. - Godność nagrody stosuje się według wyższego lub niższego stopnia, w jakim się krajowy chów koni w okolicy dotyczącej stacyi konkursowej rzeczywiście znajduje. Klacze, które okazują widoczne ślady zaniedbanego pielęgnowania, nie mogą żadną miarą premii uzyskać.

8. Ocenienie godności nagrody przyprowadzonych klaczy ze źrebiętami i trzyletnich klaczy, tudziez przyznanie samycuze nagrou, odbywa w wyżej wymienionych stacyach konkursowych komissya mieszana, która większością głosów wszystkich obecnych członków

swoich decyduje.

Przy równych głosach rozstrzyga los.

9. Gdy premie te przedewszystkiem dla hodujących koni na małą skale są przeznaczone, przeto klacze większych hodowników koni, właściciele stadnin ze stanu wielkich posiadaczy ziemskich, moga tylko o tyle być przypuszczone do współubiegania się, iż takowym nie wyznaczone premie, lecz za ich do konkurencyi przyprowadzone i za godne nagrody uznane konie, publiczna pochwała wraz z medalem jako odpowiednie stanowi tych posiadaczy konj uznanie, przyznaną będzie.

Die weiteren gesetlichen Bestimmungen in Betreff ber Pferbejuchtprämien find in den boben Ministerial-Berordnungen vom 27ten April 1857 (R. G. Bl. Rr. 85), dann vom 18ten Februar 1860 (R. G. Bl. Rr. 47) und vom 6. März 1862 (R. G. Bl. Rr. 20) enthalten.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei. Lemberg, am 18, Juni 1865.

kwietnia 1857 (D. P. P. Nr. 85), nastepnie z 18. lutego 1860 (D. P. P. Nr. 47) i z dnia 8. marca 1862 (D. P. P. Nr. 20)

Od c. k. galicyjskiego Namiestnictwa. Lwów, dnia 18. czerwca 1865.

Edift.

Mro. 5443. Bei bem f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird über Ersuchichreiben des f. f. fradtisch = belegirten Bezirkagerichtes in Tarnopol vom 10. Mai 1865 3. 2945 und 2967 jur Einbringung ber

a) vom Karl Pier mit dem Urtheile bes bestandenen Magistrates in Tarnopol vom 26. November 1853 3. 899 gegen die Cheleute Johann und Sophie Krzempek ersiegten Forderung von 150 fl. R. M. oder 157 fl. 50 fr. öft. W. sammt 5% Zinsen vom 1. Mat 1849, ber Gerichtetosten von 3 fl. 52 fr. K. M., ber Erefuzionekosten von

3 fl. 3 fr. und 6 fl. R. M., dann 15 fl. oft. 28., ferner

b) jur Einbringung ber von Karl Pier mit dem Urtheile beg bestandenen Magistrate in Tarnopol vom 31. Dezember 1853 3. 901 gegen die Gheleute Johann und Sophie Krzempek erfiegten Forde: rung von 50 fl. R. M. oder 52 fl. 50 fr. oft. B. fammt 5% Binfen vom 1. Mai 1849, der Gerichtsfosten von 3 fl. 52 fr. R. M., ber Grefugionetoften von 2 fl. 12 fr. und 3 fl. 36 fr. R. M., bann 10 fl. oft. B., die exefutive Feilbiethung ber ben Schuldnern Johann und Sophie Krzempek gehörigen Realität Mr. 1389 in Tarnopol in zwei, am 10. August und am 7. Ceptember 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittags abzuhaltenten Terminen unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werden:

1. Bum Ausrufspreise mird der gerichtlich erhobene Schapungemerth pr. 1689 ft. 25 fr. R. M. ober 1773 ft. 88 fr. oft. 28.

angenommen.

2. Jeder Rauflunige ift verbunden 10% des Schatungsmerthes pr. 177 fl. 38 fr. oft. W. ale Angeld vor Beginn der Feilbiethung zu Banden der Feilbietbungs = Kommiffion im Baren, oder in Staatspapieren oder in galizischen Pfandbriefen nach dem letten Rurse der Lemberger Zeitung berechnet, ju erlegen, welches Ungeld fur den Meiftbiethenden jurudbebalten, und falls es im Baren geleiftet ift, in den Raufschilling eingerechnet, den Uebrigen aber gleich nach der Feilbiethung jurudgestellt merben wird.

3. In diesen zwei Terminen wird die feilzubiethende Realität

nur über oder um ben Schätzungewerth veräußert merben.

Der Schähungsaft und die wieteren Feilbiethunge - Bedin= gungen, konnen in der freisgerichtlichen Registratur eingesehen oder in

Abschrift erhoben merten.

Hievon werden die Streittheile, ferner die bekannten Sypothekar-Gläubiger, als: Demeter Orobkiewicz, Anna Orobkiewicz, Jakob Sternberg, Markus Kofler, Mayer Hersch Knobel und Beile Knobel ju eigenen Sanden , endlich diejenigen Sypothefar : Glaubiger , welche nach bem 5. April 1865 an die Gemahr der feilzubiethenden Realität gelangen ober aus mas immer für einem Grunde von der Feilbies thung nicht verständigt werden follten, durch den gleichzeitig in der Berfon bes grn. Tr. Weisstein mit Substitutrung bes grn. Dr. Schmidt bestellten Rurator und burch Edift verständiget.

Tarnopol, am 7. Juni 1865.

## Edykt.

Nr. 5443. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, że na rekwizycyę c. k. sądu miejsko-delegowanego w Tarnopolu

z dnia 10. maja 1865 do 1. 2945 i do 1. 2967 celem

a) zaspokojenia przez Karola Pier wyrokiem byłego magistratu w Tarnopolu z dnia 26. listopada 1853 do l. 899 przeciw małżonkom Janowi i Zofii Krzempek wygranej wierzytelności w kwocie 150 złr. m. k. alho 157 zł. 50 cent. w. a. z odsetkami 5 proc. od dnia 1. maja 1849 bieżącemi, kosztami sądowemi 3 zł. 52 kr. m. k., kosztami egzekucyi 3 złr. 3 kr. i 6 złr. m. k., potem 15 zł. w. a., dalej

b) celem zaspokojenia przez Karola Pier wyrokiem byłego magistratu w Tarnopolu z dnia 31. grudnia 1853 do 1. 901 przeciw małżonkom Janowi i Zosii Krzempek wygranej wierzytelności 50 złr. m. k. albo 52 zł. 50 kr. w. a. z 5proc. odsetkami od 1go maja 1849 bieżącewi, kosztami sądowemi w kwocie 3 złr. 52 kr. m. k., kosztami egzekucyi 2 złr. 12 kr. i 3 złr. 36 kr. m. k., potem 10 zł. w. a. przymusowa sprzedaż realności w Tarnopolu pod I. konskr. 1389 lezacej, małżonków Jana i Zofii Krzempek własnej, w dwóch terminach, a to: dnia 10. sierpnia i 7. września 1865 każdą razą o 10. godzinie przed południem pod następującemi warunkami przedsięwzietą będzie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość szacunkowa w kwo-

cie 1689 zł. 25 kr. m. k. czyli 1773 zł. 88 kr. w. a.

2. Kazdy chęć kupienia mający winien będzie 10 proc. wartości szacunkowej, t. j. kwote 177 zł. 38 kr. wal. a. jako zadatek przed przedsięwzieciem licytacyi do rak komisyi licytacyjnej w gotówce, albo w obligach państwa lub też w galicyjskich listach zastawnych wedle ostatniego kursu z Gazety Lwowskiej widocznego złożyć, któren zadatek dla najwięcej ofiarującego zatrzymanym, a w razie gdyby w gotówce złożonym został, w cene kupna wliczo-nym, innym zaś licytantom po skończonej licytacyi zwróconym

3. W tych dwoch terminach realność ta tylko wyżej ceny szacunkowej lub za cenę szacunkową sprzedaną będzie.

4. Akt szacunku i dalsze warunki licytacyi w tutejszo-sądowej

Dalsze prawne postanowienia względem premii za chów koni

są zawarte w wys. ministeryalnych rozporządzeniach z dnia 27.

registraturze przejrzeć lub w odpisie podjąć można.

O tej licytacyi zawiadamia się strony, dalej wszystkich znajomych wierzycieli hypotecznych, jako to: Demetra Orobkiewicza, Anne Orobkiewicz, Jakoba Sternberg, Markusa Kofler. Mayera Her scha Knobel i Beile Knobel do rak własnych, nakoniec wszystkich tych wierzycieli, którzyby po dniu 5. kwietnia 1865 do tabuli weszli, albo którzyby z jakiejkolwiek przyczyny o licytacyi przedsiewziąść się mającej zawiadomieni nie zostali, przez równocześnie w osobie pana adwokata Dra. Weissteina z substytucya pana adwokata Dra, Schmidta ustanowionego kuratora i przez edykt niniejszy.

Tarnopol, dnia 7. czerwca 1865

(1282)Coift.

Mr. 31046. Bon dem f. f. Lemberger Landes, als Sandels gerichte wird der Fr. Julie Szolajska mit diesem Edifte befannt gemacht, daß über Ansuchen bes Robert Doms gegen diefelbe pto. 2000 ft. oft. B. f. R. G. unterm 21. Juni 1865 Bahl 31046 eine

Zahlungsauflage erlaffen murbe.

Da der Wohnort derselben unbefannt ift, so wird der Frau Julie Szołajska der Dr. Landes - Aldvokat Dr. Zmińkowski mit Substitutrung bes frn. Landes-Abvotaten Dr. Jabionowski auf ibre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befcheto diefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 21. Juni 1865.

Lizitazions-Aundmachung. (1278)

Mro. 568. Bur Sicherstellung des Brennholzbedarfes für alle dermaligen Ranglei- und Arreft-Lokalitäten des Zhoczower f. f. Kreisgerichts auf bas Jahr 1866, beiläufig mit 177 nieb. oft. Klaftern 36" Buchenscheiter, wird am 27. Juli 1865 um 9 Uhr Bormittage eine diminuendo-Ligitagion&-Berhandlung bei biefem f. f. Rreisgerichte abgehalten merden, mobei ber Erstehungspreis bes Borjahres im Betrage von 4 fl. 10 fr. oft. D. fur eine nied. oft. Rlafter Buchenscheiterholzes als Ausrufepreifes angenommen wird.

Siezu werden die Ligitazionslustigen mit dem Beifage eingeladen, baß ein Babium im Betrage von 75 fl. oft. 2B. ju erlegen fein mird daß auch gehörig adstruirte schriftliche Offerte während der Lizitazione-

Berbandlung angenommen werben.

Die Ligitagione Bedingungen konnen in der freisgerichtlichen Registratur eingesehen werben. Bom f. f. Kreisgerichts = Prafidium.

Złoczow, am 27. Juni 1865.

(1295)Edykt.

Nro. 7816. Ze strony c. k. sadu obwodowego w Przemyślu podaje się do publicznej wiadomości, że na ządanie dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego z dnia 17. czerwca 1865 1. 1688 tutejszo-sądową uchwałą z dnia 28. grudnia 1864 l. 11091 w skutek odezwy c. k. sądu krajowego we Lwowie z dnia 27. września 1864 1. 36427 rozpisana i edyktem ogłoszona, w trzech terminach, mianowicie dnia 19. czerwca, 17. lipca i 21. sierpnia 1865 w tutejszym c. k. sądzie obwodowym przedsięwziaść sie mająca egzekucyjna sprzedaż dóbr Stubno w obwodzie Przemyskim leżących, celem zaspokojenia należącego się dyrekcyi galicyjskiego towarzystwa kredytowego od Władysława Janickiego kapitału w sumie 20,338 złr. 50 kr. m. k. czyli 21 335 złr. 771/2 cent. w. a. z przynależytościami, aż do dalszego zgłoszenia się dyrekcyi w zawieszeniu pozostaje.

Przemyśl, dnia 28. czerwca 1865.

(1298)Lizitazione = Ausschreibung.

Dro. 577. Behufe ber Sicherstellung bes Papier= und sonftigen Rangleimaterialien-Bedarfes fur das f. f. Kreis- und ftadtisch-delegirte Bezirksgericht, dann für bie t. f. Staatsanwaltschaft in Zioczow auf das Jahr 1866, wird bei diesem f. f. Kreisgerichte am 1ten August 1865 um 9 Uhr Bormittage eine diminuendo-Ligttagione=Berhandlung abgehalten werden.

Jeder Ligitazioneluftige hat vor dem Beginne ber Ligitazione. Werhandlung ein 10% Reugeld im Betrage von 105 fl. oft. 2B. bei der Ligitagions-Rommiffion zu erlegen, es fteht indeg auch frei, bot schriftsmäßig abgefaßte, mit dem Badium belegte schriftliche Offerte einzusenben, welche vor bem Schluge der Ligitazions-Berhandlung angenommen werben.

Die Ausweise ber ju liefernden Gegenstände, beren beilaufigen Bedarfes, so wie der vorjährigen Erstehungspreife, welche als Aus-rufspreife angenommen werden, und die übrigen Ligitazions Bedingungen fonnen in der Regiftratur des f. f. Rreisgerichtes eingefeben

Vom f. f. Kreisgerichts = Prafibio. Złoczow, ben 28. Juni 1865.

THE DISCHOOL

Ronfurs

ber Gläubiger bes Hersch Scherz, Schänfers in Przemyśl.

Mr. 8663. Bon bem f. f. Kreisgerichte zu Przemysl wird über bas gefammte bewegliche, fo wie uber bas in den Rronlandern, für melde bas Patent vom 20. November 1852 Babl 251 R. G. Bl. wirksam ift, gelegene unbewegliche Bermogen des Hersch Schorn.

Schankers in Przemysl, ber Ronfurs eröffnet.

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Rlage wider ben Konkursmaffevertreter Grn. Dr. Zezulka, fur beffen Stellvertrer Berr Dr. Reger ernannt wurde , bei tiefem f. f. Kreisgerichte bis 15ten August 1865 anzumelben und in der Rlage nicht nur bie Richtigkeit der Forderung, fondern auch das Recht, kraft deffen er in diese oder jene Rlasse gesett zu merten verlangt, ju ermeifen, midrigens nach Berlauf bes erftbestimmten Sages Niemand mehr gehört werden wurde, und Jene, die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rucfficht bes gefammten gur Ronfuremaffe gehörigen Bermogene ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionered't gebührte, menn fie ein eigenthumliches Gut aus ber Daffe gu fordern hatten, ober menn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt mare, so amar, daß solche Glaubiger vielmehr, wenn sie etwa in bie Masse schulbig sein sollten, die Schuld ungehindert des Rompensazione-, Gigenthume- ober Pfandrechtes, bas ihnen fonft gebubrt hatte, zu berichtigen verhalten merden murben.

Bur Bahl bes Bermögensvermalters und ber Gläubiger : Aus. icuffe mird die Tagfahrt auf ben 28ten August 1865 Bormittage

9 Uhr bei biefem f. f. Kreisgerichte anberaumt. Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, am 1. Juli 1865.

(1302)Kundmachung.

Mro. 8270. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird über das gesammte Bermögen des Samborer Sandelsmannes Leisor Bittner hiermit der Konkurs eröffnet, und allen, welche eine Forderung an den Berschuldeten haben, aufgetragen, bamit fie ihre auf mas immer fur Recht fich grundenden Unipruche bis Ende August 1865 hiergerichts anmelden follen, widrigens sie von dem vorhandenen und etwa zuwachsenden Bermogen, jo weit folches die in der Beit fich anmeldenden Glaubiger erschöpften, - ungehindert des auf ein in der Daffe befindliches Gut batenden Eigenthums= ober Pfandrechtes — ober eines ihnen zuste= henden Kompensazionerechtes abgewiesen fein — und im letteren Falle jur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Daffe angehalten merden murben.

Jede Anmeldung ist schriftlich in der Gestalt einer Rlage wider Den Konkursmaffe = Bertreter Landes = Abvokat Dr. Wołosiański bei diefem f. f. Rreisgerichte ju überreichen, und in derfelben nicht nur die Richtigkeit ter Forderung, sondern auch das Recht, fraft beffen er in Dieje ober jene Rlaffe gefett ju merben verlangt, ju ermeifen. Bum einstweiligen Bermögens-Berwalter wird der hiefige Kaufmann Goldstern aufgestellt. Bur Bahl bes ftabilen Bermogene. Berwaltere und Kreditoren-Ausschußes, so wie jum Bersuche einer gutlichen Ausgleischung, wird die Tagfahrt auf den 6. September 1865 um 3 Uhr Rachmittage anberaumt.

Bum Bertreter ber Konkursmasse wird der Gr. Landes-Abvokat Dr. Wolosianski mit Cubstituirung bes frn. Landes-Abvofaten Dr.

Pawliński ernannt.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes. Sambor, am 28. Juni 1865.

(1290) Cobitt.

Mro. 28676. Bon dem f. f. Lemberger Landes: als Handels: gerichte wird bem Moses Galitzer und ber Malke Schrenzel megen unbekannten Aufenthaltsortes mit biefem Gbifte bekannt gemacht, daß gegen biefelben mit bem hiergerichtlichen Befchluge ddto. 7. Juni 1865 3. 28676 eine Bahlungsauflage über 500 fl. zu Gunften des Berl Bart erlaffen murbe.

Da der Wohnort bes Moses Galitzer und der Malke Schrenzel unbefannt ift, fo wird benfelben ber gandes-Advotat Dr. Natkis mit Substituirung des Landes-Abvokaten Dr. Rechen auf beren Gefahr und Rosten jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte

Bescheid dieses Gerichtes zugestellt. Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 7. Juni 1865.

Coift. (1276)(3)

Dro. 2098. Lom f. f. Skoler Bezirtsgericht wird hiemit befannt gemacht, daß jur Ginbringung ber bem Samuel Grünberg in Synowudzko wyżne gebubrenden Summe von 118 fl. R. M. oder 123 fl. 90 fr. oft. D. und der Erefugionetoften mit 3 fl. 71 fr. öft. 2B. und 9 fl. 48 fr. öft. 2B. die erekutive Feilbiethung des dem Schulbner Josef Wigdor Leibschütz aus Skole gehörigen, in Skole unter Ronf. Dr. 51 gelegenen, in der Stadttafel lib. dom. tom. I. pag. 102 n. p. 1 und 2 einverleibten Sausantheiles, bewilligt murbe.

Bur Bornahme diefer in ber hiergerichtl. Gerichtstanglei abzu-baltenben Feilbiethung, werben brei Termine, und zwar: auf den 2ten August 1865, ber zweite auf ben 5ten September 1865 und ber dritte auf ben 16. Oftober 1865 um die 10te Bormittageftunde mit dem Beifate fetgefett, daß in den beiden erften Terminen ber Bertauf nur um, oder über ben Schätungswerth, in bem britten bagegen auch unter diesem Werthe, jedoch nicht unter einem Betrage stattfinden werde, welcher ber Gefammtsumme aller einverleibten Schulden gleichkommt. Diefer Berfauf wird übrigens unter nachstehenden Bedingungen erfolgen:

1. Bum Ausrufspreise wird ber Schätzungswerth pr. 353 fl.

50 fr. öft. 28. angenommen.

Jeber Kaufluftige bat ein Babium mit 36 ff. oft. 2B. im Baren, Staatspapieren nach dem Kurswerthe, oder in Sparkaffebücheln zu Sanden der Lizitazions-Kommission zu erlegen. Bon biesem Grlage ift nur der Grekuzionsführer befreit.

3. Der Erfteber ift verpflichtet, ben Raufpreis mit Ginrechnung des Angeldes binnen 30 Tagen nach Rechtsträftigkeit des, den List= tagionsaft jur Wiffenschaft nehmenden Bescheibes, gerichtlich zu erlegen.

4. Uebernimmt der Erfteber alle auf der fraglichen Realität haftenden Urbariallasten, und ift auch verpflichtet, nach Maß des Rauffcillings, alle jene Echulden zu übernehmen, deren Gläubiger folche vor dem gefetlichen oder bedungenen Auffundigungs = Termine nicht werben annehmen wollen.

5. Der zu veräußernde Realitätsantheil wird dem Erfteher, nachdem er den Raufschilling erlegt haben wird, in das Gigenthum eingeantwortet, und er wird an die Gewähr gebracht, — die Kasten hingegen auf den Kaufschilling übertragen werden, mit Ausnahme der Grundentlaftunge-Entschädigungegebühr mit 8 fl. öft. 2B., welche ber

Ersteber zu übernehmen hat.

6. Die zu bemeffende Ubertragungsgebuhr hat ber Erfteber

ohne Abzug vom Raufpreise aus Gigenem zu berichtigen.

7. Der Grefuzionsführer ift berechtigt, falle berfelbe Erfteber bleibt, feine intabulirte liquide Gumme von 118 ft. R. D. in ben

angebothenen Raufschilling einzurechnen.

8. Sollte der Ersteher ben Ligitagions = Bedingungen in meldem immer Buntte nicht nachkommen, fo wird diefer Realitätsantheil auf seine Kosten und Gefahr in einem einzigen Relizitazions-Termine um welchen immer Preis veräußert und das Angeld gu Gunften der Sopothekar : Glaubiger für verfallen erklart werden.

9. Collte übrigens diefer Realitätsantheil auch im dritten Termine nicht vertauft werben, fo mird in Gemäßheit ber §S. 148 bis 152 der (S. D. und des h. Sofdefretes vom 25. Juni 1824 Rr. 2017 por ber Ausschreibung bes 4ten Ligitagionstermines jur Geftstellung erleichternder Bedingnisse, die Verhandlung mit den Glaubigern gepflogen werden, wozu die Tagfahrt auf ten 17. Oktober 1865 die 10te Bormittagestunde festgefest wird.

Sinsichtlich ber auf der feilzubiethenden Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Rauflustigen an das Grundbuch und an bas f. f. Steueramt gewiesen, so wie es ihnen gestattet bleibt, ben Schahungsaft in der hiergerichtlichen Registratur

einzusehen.

hievon werden alle Intereffenten, wie auch alle Jene, welche etwa auf der feilzubiethenden Realität nach dem 23. Juni 1864 ein Pfandrecht erworben haben, ober benen diefer Bescheib vor bem ersten Ligitazionstermine aus welchem immer Gruude nicht zugestellt werden fonnte, burch den in der Person des Skoler Insaffen grn. Josef Selner aufgestellten Kurator und mittelft diefes Soiftes verftandigt.

Bom t. f. Bezirksamte ale Gericht.

Skole, am 20. Janner 1865.

Lizitazione . Ankündigung.

Dr. 1181. Um 13. Juli I. J. Fruh 9 Uhr wird bei dem Katuszer f. f. Kameral = Wirthichaftsamte eine öffentliche Lizitazion zur Biederverpachtung bes ausschließlichen Branntwein- und Metherzeugunge-, dann Ausschanterechtes in den jur Rameral-Berrschaft Kalusz gehörigen Ortschaften Zagorze, Bania und Nenkalusz als I. Setzion auf Gefahr und Roften bes kontraktbruchigen Bachters Wolf Koffler auf die Beit vom Tage der Uebergabe bie Ende 1867 abgehalten

Der Fiefalpreis beträgt 4600 fl. oft. Bahr. und bas vor ber

Lizitazion ju erlegende Babium 10 Perzent.

Es werden auch schriftliche mit dem obigen Vadium belegte und gehörig ausgefertigte Offerten, jedoch nur bis 6 Uhr Abends Tags vor bem Ligitagionstermine angenommen werben.

Die sonstigen Ligitagionsbedingniffe tonnen jederzeit hieramts

eingefehen werden.

Bom f. f. Rameral-Wirthschaftsamte.

Kalusz, am 30. Juni 1865.

Ronfurd-Rundmachung. (1315)

Dr. 377. Bur Befegung ber bei bem f. f. Salinenamte in Drohobycz erledigten proviforifchen Berts - Bimmermeistereftelle 2ter Klaffe mit dem Wochenlohne von 5 fl. oft. Bahr., dem fiftemmäßigen Bold, b. i. 6 nieb. oft. Rlafter harter oder 9 n. oft. Rlafter weicher Gattung und Salzbeputate 15 Pfd. pr. Familientopf, und dem Quartiergelde von jahrlichen 32 fl. oft. DB. wird hiermit der Ronfure ausgeschrieben.

Die Bewerber haben über ihr Alter, Gesundheit, Moralität und

bas erlernte Sandwerk die Nachweisung zu liefern.

Diejenigen Rompetenten, welche Zeichnungstenntniffe, fo wie bie Befähigung jur Unfertigung von Roftenüberichlagen haben, werden besondere Berücksichtigung finden.

Die Gefuche find binnen vier Bochen vom Tage ber Rundma=

dung bei bem Gefertigten f. f. Calinenamte einzureichen.

R. f. Salinenamt.

Drohobycz, am 2. Juli 1865.

G d i f t. (1307)

Mro. 15490/6767. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit bekannt gegeben, baß jur Befriedigung der von Josef Ripka gegen die Cheleute Ludwig und Josefa Kasznice mit rechtsfraftiger Bahlungsauflage vom 22. Oftober 1863 3. 44312 erfiegten Wechselfumme von 2000 fl. oft. B. f. R. G. mit Befchluß vom Beutigen Die öffentliche beim f. f. Lemberger Landesgerichte vorzunehmende Berfteigerung ber ben Schuldnern gehörigen, in Lemberg unter Rr. 48 und 494/4 gelegenen Realität, und zwar am 11. August 1865, 25. September 1865 und am 17. November 1865 jedesmal um 10 Uhr Bormittags, in den zwei ersten Terminen nur über oder um den Schätungepreis, im britten Termine aber auch unter bem Schatungs: preise vorgenommen werben wird.

Bum Ausrufspreise ist ber erhobene Schätzungswerth von 11238 fl. 13 fr. off. W. bestimmt. Alls Vadium hat jeder Rauflustige 10%, bas ift 1123 fl. 81 fr. entweder im Baren, in Pfandbriefen ber galizischen Rreditanstalt, oder in Grundentlastungs-Obligazionen nach dem Tageskurfe zu Sanden der Lizitazione-Rommission zu erlegen, melches Badium dem Ersteher in den Raufpreis eingerechnet, den übrigen Ligis

tanten nach beendigter Ligitagion rudgestellt werden wird.

Die übrigen Lizitazions = Bedingungen können von den Kauflu= stigen in dem im Amtelokale angehefteten Edikte ober in der Regi= stratur bes Lemberger f. f. Landesgerichtes eingesehen werden.

Lemberg, am 10. Mai 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 15490/6767. Ces. król. sad krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni, że w skutek uchwały z dnia dzisiejszego do l. 15490 na zaspokojenie sumy wexlowej 2000 złr. w. a. z przynależytościami przez Józefa Ripka przeciw małżonkom Ludwikowi i Józefie Kasznicom prawomocnym nakazem płatniczym z dnia 22go października 1863 do l. 44312 wywalczonej, publiczna licytacya realności pod 1. kons. 48 i 494/4 we Lwowie położonej, dłużnikom własnej zezwolona została, i że ta publiczna licytacya w tutejszym sądzie krajowym Lwowskim w trzech terminach, to jest dnia 11go sierpnia 1865, 25go września 1865 i 17. listopada 1865, każden raz o 10tej godzinie przed południem przedsięwziętą będzie; w pierwszych dwóch terminach realność ta tylko wyżej lub za cene szacunkowa, w trzecim zaś terminie także niżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

Jako cene wywołania stanowi się cena szacuukowa 11238 złr. 13 kr. w. a. Kazdy chęć kupienia mający obowiazanym jest procent 10% ceny szacunkowej, to jest sume 1123 złr. 81 kr. w. a. albo w gotówce, lub w listach zastawnych galicyjskiego instytutu kredytowego, lub w obligacyach indemnizacyjnych podług kursu dnia ostatniego jako zaliczkę do rak komissyi licytacyjnej złożyć, zaliczka ta kupującemu w cenę kupna wrachowaną, zaś drugim licytantom po odbytej licytacyi zwróconą będzie. Chęć kupienia mający o reszcie warunków licytacyi albo z obwieszczenia w sądzie krajowym przybitego, lub w registraturze sadu krajowego dowiedzieć

Lwów, dnia 10. maja 1865. się mogą.

### Stonkurs = Ausschreibung.

Mro. 588. Wegen Bieberbesetung ber erledigten Gefangenhausund Gerichte-Arztenstelle beim Zloczower t. f. Kreis- und ftabtischbelegirten Bezirksgerichte, womit die jabrliche Bestallung von 157 fl. 50 fr. öft. 2B. und die abgesonderte tarifmäßige Vergütung für die ftreng gerichtsärztlichen Funkzionen und Ersat der Reiseauslagen bei

portommenden Rommiffionsreifen verbunden ift.

Die Bewerber haben ihre mit den Nachweisungen über das Doktorat der Medizin, über ihre bisherige Verwendung, dann über die Renntuiß der deutschen und der beiden Landessprachen belegten Gesuche binnen vier Abochen vom Tage der letten Ginschaltung diefer Ausschreibung in die Landeszeitungen, wenn sie bereits bei einem Gerichte Dienfte leiften, mittelft bes betreffenden Gerichtsvorstandes, sonft aber mittelft bes betreffenben Rreisvorstandes ihres Aufenthaltsortes an das Prafidium des Atoczower f. f. Kreisgerichtes zu überreichen und hiebei anzugeben, ob sie mit einem Beamten des Afoczower f. f. Rreisgerichtes verwandt ober verschwägert find.

Bom f. f. Kreisgerichte-Prafidium.

Złoczow, am 2. Juli 1865.

Konkurd-Berlantbarung. (1301)

Mro. 19632. In Lemberg ift eine fostemifirte Aldvokatenitelle in Erledigung gefommen.

Bur Befehung diefer Stelle wird hiemit ber Konfurs mit ber Frist von 4 Bochen, vom Tage der dritten Ginschaltung diefer Rund-

machung in die Wiener Zeitung, ausgeschrieben.

Die Bewerber haben ihre gemäß der Verordnung des hohen f. f. Justig-Ministeriums vom 14. Mai 1856 Nr. 10567 (Lanoev Gefetblatt 8. 21 Abtheilung II., Stud IV.) einzurichtenden Gefuche an diefes f. t. Ober-Landesgericht ju richten, dafelbit ihre volle gesegliche Befähigung zur Advokatur, ihre Sprachkenntniffe und ihre Berwendung feit dem Austritte aus den Studien darzuthun und an= jugeben, ob fie mit einem Gerichtsbeamten diefes Ober-Landesgerichts-Sprengels und in welchem Grade verwandt oder verschwägert find.

Abvokaten und Rotare, oder bei denselben in Bermendung fe-bende Bewerber, haben ihre Gesuche durch ihre vorgesetten Abvokaten beziehungsweise Notariatekammern, und wo keine solchen bestehen, durch ben Gerichtssprengel erfter Instang, in beffen Sprengel fie wohnen,

ju überreichen.

In öffentlichen Diensten stehende Bewerber aber haben ihre Gefuche burch ihre unmittelbaren Umtevorsteher einzubringen.

Bom f. f. Ober Landesgerichte.

Lemberg, am 26. Juni 1865.

Lizitazions : Ankündigung.

Mro. 9287. Am 25. Juli 1865 wird bei bem f. t. Begirteamte in Zbaraz wegen Beräußerung des in Zbaraz suh Konf. Nr. 91 gelegenen vormaligen Rittmeistersquartiers eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 1643 fl. oft. B. und bas ju erle-

gende Babium 10% biefes Ausrufspreifes.

Die naheren Ligitagions-Bedingniffe konnen bei ber f. f. Finang-Bezirke. Direkzion in Tarnopol und bei dem f. f. Bezirksamte in Zbaraz eingefehen merben.

Bon ber f. t. Finang-Bezirts-Direkzion.

Tarnopol, am 25. Juni 1865.

## Obwieszczenie licytacyi.

Nro. 9287. Celem sprzedaży niegdyś kwatery rotmistrza, w Zbarażu pod kons. nr. 91 położonej, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu 25. lipca 1865 publiczna licytacya.

Cena wywołania wynosi 1643 złr. w. a., a składać się mające

wadium 10% tej ceny wywołania. Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej w Tarnopolu i w c. k. urzędzie powiatowym w Zbarażu,

Od e. k. powiatowej dyrekcyi skarbowej. Tarnopol, dnia 25. czerwca 1865.

Kundmachung. (1285)

Dr. 33254. Das f. f. öfterreidische General-Ronfulat in Warschau hat unter dem 11. d. Mts. eröffnet, daß die königl. polnische Regierungsfommiffion, die langst bes Wadowicer. Bochniaer, Tarnower und Rzeszower Kreifes eingeführten veterinar polizeilichen Daßregeln ruckgängig gemacht habe, bagegen längst der Grenze bes Lemberger Berwaltungsgebietes noch weiter aufrecht erhalten merben. Von der galig. f. k. Statthalterei. Lemberg, den 16. Juni 1865.

### Obwieszczenie.

Nr. 33254. C. k. austryackie poselstwo jeneralne w Warszawie oznajmiło dnia 11. b. m., że weterynarno-policyjne środki wzdłuż obwodu Wadowickiego, Bocheńskiego, Tarnowskiego i Rzeszowskiego zaprowadzone, cofnięte zostały, owe zaś wzdłuż gra-nicy lwowskiego obrębu administracyjnego nadal jeszcze użyte hoda.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 16. czerwca 1865.

Ronfurs.

Dr. 21465. Bei ben Sammlungstaffen in Oftgaligien find gu befeten: drei Sauptamte : Ginnehmerepoften in der IX. Diatenflaffe, und zwar: eine Stelle mit 1050 fl. und zwei 945 fl. Gehalt und 10% Quartiergeld, bann eventuell Kontroloreftellen in der X. Dia tenklaffe mit 945 fl. und 840 fl. Gehalt nebft 10% Duartiergelt endlich Offibialoftellen in der XI. Diatenklaffe mit 735, 630 und 525 ft Gehalt, für alle Posten mit ber Raugionepflicht im Betrage bes jabr lichen Gehaltes.

Gesuche find insbesondere unter Nachweisung der Prüfungen aus der Staatsverrechnungs-Biffenschaft und ben Raffavorschriften, bann der Kenntniß der Landessprache binnen drei Wochen bei der Finang.

Landes-Direfzion in Lemberg einzubringen. Auf geeignete bisponible Beamten wird vorzugezweise Rucfficht

genommen.

Bon der f. f. Finang-Landes-Direkzion. Lemberg, ben 28. Juni 1865.

(1306)Berichtigung.

Bur Babl 1100. In ber, in den Amtsblattern Rr. 144, 145, und 146 eingeschalteten Ligitazions-Ankundigung des f. f. Kameral-Wirth schaftkamtes Kalusz zur Zahl 1100/1229 ift ein Druckfehler in der Sahresjahl unterlaufen, welcher dahin berichtiget wird, daß in der ersten Zeile am 12. Juli 1866, richtiger "am 12. Juli 1865" ju lesen set.

Konture = Ausschreibung.

Dro. 791. Bei ber f f. galig. Landtafel ift eine Ingroßiftenstelle mit dem Sahresgehalte von 735 fl. oft. 2B., eventuell mit 630 fl.

öft. 2B. erlediget. Bewerber um diefe Stelle haben ihre nach den in ben §§. 16, 19 und 22 des a. h. Patentes vom 3. Mai 1853 Mr. 81 R. G. B. enthaltenen Bestimmungen verfaßten Gesuche binnen 4 Bochen von ber 3ten Ginschaltung in die Wiener Zeitung geredinet, beim Praffs

bium des Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen. Uebrigens haben die dieponiblen I. f. Beamten, Die fich um biefe Stelle bewerben follten, nachzumeifen, in welcher Gigenfchaft, mit welchen Bezugen und von welchem Zeitpuntte angefangen, fie in ben Stand ber Berfügbarfeit verfett worden find, endlich bei welcher

Raffe fie ihre Disponiblitätsbezuge genießen. Vom f. f. Landesgerichts-Prafidrum.

Lemberg, ben 30. Juni 1865.h

(1294) G b i f t.

Mr. 4133. Vom f. f. Kreisgerichte wird den dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Szymon Lewicki, Maciej Swiezawski und Eleonore de Polanowskie Swiezawska und im Falle ihres Todes ihren unbekannten Erben mittelst gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, es habe wider dieselben Herr Apolinar Jaworski wegen Extabulirung aus dem Lastenstande der Güter Troscianiec der Dom. 4. p. 292. n. 13. on. intabulirten Summe 4676 slp. 24 gr. sammt Bezugsposten unterm 23. Mai 1865 z. 3. 4133 hiergerichts eine Klage angebracht und um richterliche Hilfe gebeten, worüber mit dem am 7. Juni 1865 3. 4133 gefaßten Beschluße der Termin zur Verhandlung auf den 1. August 1865 Vormittags 10 Uhr bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der belangten Szymon Lewicki, Maciej Swiezawski und Eleonora Swiezawska unbekannt ist, so hat das k.k. Kreisgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Rosten den hiesigen Abvokaten Hrn. Dr. Zakrzewski mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Schrenzel als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach der für Galizien vorgeschriebenen Gerichtss

ordnung verhandelt werden wird.

Durch dieses Edift werden bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die ersorberlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mablen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Vertheidigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsausmung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben werden.

Aus dem Rathe bes f. f. Rreisgerichtes.

Złoczow, am 7. Juni 1865.

Nr. 18438. Bom Lemberger k. f. Landesgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demfelben zur hereinbringung der von Johann Haluszkiewicz wider Andreas Makolondra ersiegten Forderung von 262 st. 50 kr. öst. W. s. d. die exekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nr. 2642/4 gelegenen Realität, mit Inbegriff der an die Eheleute Michael und Hene Fleischer und von diesen an Eisig Fleischer und Abraham Hersch Zbar abgetretenen Grundstäche von 2 Joch 2943/4 Alaster, am 4. August, 1. und 28. September 1865 jedesmal um 9 Uhr Vormittags abgehalten, und daß diese Realität an den obigen Terminen nicht unter dem Schähungswerthe von 3050 st. 61 fr. öst. W. veräußert werden wird.

Als Babium wird der 10te Theil des Schätzungswerthes im Betrage von 305 fl. 6 fr. oft. Währ. im Baaren ober in galizischen

Sparfaffebucheln festgefest.

Der Schähungkaft und die Feilbiethungsbedingungen können in der h. g. Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden, die übrigen Bedingungen können in der h. g. Registratur oder im Amtegebäude eingesehen werden. Bon dieser Feilbiethung werden diesjenigen, denen der Feilbiethungsbescheid nicht zugestellt werden konnte, durch den in der Person des Abvokaten Dr. Hoffmann mit Substituirung des Abvokaten Dr. Gregorowicz bestellten Kurator versständigt.

Lemberg, am 29. Mai 1865.

## E d y k t.

Nr. 18438. C. k. sąd krajowy we Lwowie niniejszem wiadomo czyni. że w tymże odbędzie się celem ściągnięcia pretensyi przez Jana Hałuszkiewicza przeciw Andrzejowi Makolondra w kwocie 262 zł. 50 kr. w. a. z p. n. wywalczonej, przymusowa sprzedaż realności pod l. 2642/4 we Lwowie położonej, wraz z gruntem małżonkom Michałowi i Henie Fleischer, a przez tychże Eizykowi Fleischer i Abrahamowi Hersch Zbar w objętości dwóch morgów 2943/6 kwadr. sążni odstąpionym, 4. sierpnia, 1. i 28. września b. r. każdego razu o 9tej godzinie przed południem, i że ta realność w powyższych terminach niżej ceny szacunkowej sprzedaną nie będzie.

Jako wadyum ustanawia się dziesiątą część ceny szacunkowej w ilości 305 zł. 6 kr. w. a. w gotówce lub książeczkach galicyj-

skiej kasy oszczędności.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne można w tutejszej registraturze przejrzeć lub też w odpisie podnieść. Reszta warunków licytacyjnych mogą być przejrzane w tutejszej registraturze lub w gmachu sadowym

w gmachu sadowym.

O tej licytacyi zawiadamia się tych, którym by uchwała licytacyjna doceczoną być nie mogła, przez kuratora niniejszem w osobie p. adwokata Dra. Hofmana ze substytucyą adwokata Dra. Gregorowicza ustanowionego.

Lwów, dnia 29. maja 1865.

Nr. 5426. Vom t. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird zur Einsteingung der durch Jona Gelbard wider die Eheleute Moses Pinkas zw. N. Gelbard und Sara Malke zw. N. Gelbard mit dem schiedestrichterlichen Urtheile vom 8. April 1856 ersiegten Forderung 1400 fl. KM. oder 1470 fl. öst. Währ. sammt 5%tigen Jinsen vom 1. Mat 1865 und der gegenwärtigen Erefuzionskosten von 12 ft. 2 fr. österr. Währ. die erekutive Feilbiethung der zu Gunsten der Solidarschuldsnerin Sara Malke zw. N. Weg verehel. Gelbard im Lastenstande des dem Moses Pinkas zw. N. Gelbard gehörigen Vierttheils der Realis

tåt Rr. 7 in Tarnopol Dom. 2. p. 247, n. 12, on. und Dom. 4. p. 100. n. 18. on. intabulirten Forberung von 700 fl. KM. zu Gunften bes Jona Gelbard und zwar in Gemäßheit bes Hofbekretes vom 27. Oktober 1797 Rr. 385 J. G. S. in drei, am 3. August 1865, 5. September 1865 und 12. Oktober 1865 jedesmal um 10 Uhr Wormittags abzuhaltenden Terminen unter nachstehenden Bedingungen vorgenommen werben:

1. Als Ausrufspreis wird der Rominalbetrag von 700 fl. RM.

angenommen.

2. Jeder Kauslustige ist verbunden, vor der begonnenen Feilbiesthung zu handen der Feilbiethungskommission 10% des Ausrufspreisses, das ist, den Betrag von 70 fl. KM. als Angeld zu erlegen, welscher Betrag dem Ersteher in den Kauspreis eingerechnet, den Uebrisgen aber sofort zurückgestellt werden wird.

3. In den ersten zwei Feilbiethungsterminen wird diese Forderung nur um und über den Nominalbetrag, bei dem dritten Termine aber dem Meistbiethenden um den wie immer gearteten Anboth hint-

angegeben werden.

4. Die ferneren Feilbiethungsbedingungen konnen in ber freis= gerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden.

Hievon werden die Streittheile zu eigenen Händen, diesenigen Sppothefargläubiger aber, welche nach dem 24. Mai 1865 an die Ge-währ der feilzubiethenden Forderung gelangen sollten, durch den gleichzeitig in der Person des Advokaten Herrn Dr. Weisstein mit Substitutrung des Advokaten Herrn Dr. Schmidt bestellten Kurator und durch gegenwärtiges Edikt verständigt.

Tarnopol, am 7. Juni 1865.

#### E d y k t.

Nr. 5426. C. k. sad obwodowy w Tarnopolu wiadomo czyni, iż celem zaspokojenia wyrokiem sądu polubownego z dnia 5. kwietnia 1856 przez Jone Gelbard przeciw małżonkom Mojżeszowi Pinkasowi dw. im. Gelbard i Sarze Malce dw. im. Gelbard wygranej wierzytelności w kwocie 1400 złr. m. k. czyli 1470 zł. wal. austr. z odsetkami po 5 od sta od 1. maja 1865 bieżącemi i kosztami egzekucyi w kwocie 12 zł. 2 kr. w. a. przymusowa sprzedaż na rzecz solidarnej dłużniczki Sary Małki dw. imion Weg zamężnej Gelbard w stanie biernym jednej czwartej części pod I. 7 w Tarnopolu położonej, Mojżesza Pinkasa, dw. im. Gelbarda własnej realności, jak wedle księgi wł. 2. str. 247. l. 12. cież. i księgi wł. 4. str. 100. l. 18. cięż. zaintabulowanej wierzytelności 700 zł. m. k. na rzecz Jony Gelbarda, a to w myśl dekretu nadwornego z dnia 27. października 1797 l. 385. Z. U. S. w trzech, na dzień 3. sierpnia 1865, 5. września 1865 i 12. października 1865 wyznaczonych terminach, kazda raza o godzinie 10tej przed południem pod nastepującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1. Za cene wywołania stanowi się wartość imienna 700 złr.

mon. konw.

2. Każdy chęć kupienia mający winien będzie przed rozpoczęciem sprzedaży 10 proc. ceny wywołania, to jest, 70 złr. m. k. jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej złożyć, którento zadatek nabywcy w cenę kupna wliczonym, tamtym zaś po skończonej licytacyi zwróconym będzie.

3. W pierwszych dwóch terminach wierzytelność tylko za lub wyżej wartości imiennej, w trzecim terminie ale najwięcej ofiarują-

cemu za jakakolwiek badź cenę sprzedana będzie.

4. Dalsze warunki licytacyi w registraturze przejrzeć lub w odpisie podnieść można.

O czem się strony do rak własnych, zaś tych wierzycieli, którzyby po dniu 24go maja 1865 do tabuli weszli, przez równocześnie w osobie adwokata pana Dra. Weissteina z substytucya adwokata pana Dra. Schmidta mianowanego kuratora i przez edykt zawiadamia.

Tarnopol, dnia 7. czerwca 1865.

Mro. 9772. Dom Stanislauer f. f. Kreisgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß über das Einschreiten der f. k. Finanzprokusratur um die gerichtliche Feilbiethung der zu dem Nachlaße des Anton Korwin Bienkowski gehörigen, in einem Sechsttheile dem hohen Aerar eingeantworteten, im Depositenamte des hierortigen Kreisgerichtes ersliegenden Preziosen im Werthe von 138 fl.  $70^{1}/_{2}$  fr. öst. W. zur Einvernehmung der, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben eine Tagfahrt auf den 8. August 1865 um 10 11hr Vormitstags anberaumt wird.

Den bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben nach Anton Korwin Bienkowski, als: Johann Onufrius z. N. Bienkowski, Marianna Bienkowska, Domicella Gross geb. Bienkowska, Kornelia Wiśniewska geb. Bienkowska, Julia Piwko geb. Bienkowska, Eleonora Swoboda geb. Bienkowska, Marcella Bienkowska, Kordula Bienkowska, Alois Bienkowski, Felix Bienkowski und Veronika Czernay geb. Bienkowska, mie auch beren allenfälligen Erben und Rechtse nehmern wird der Gr. Advosat Dr. Maciejowski mit Substitutrung

bes Grn. Abvofaten Dr. Dwernicki jum Rurator bestellt.

Den genannten Abwesenden wird verordnet, bei obiger Tagsatung entweder selbst zu erscheinen oder dem bestellten Kurator ihre Behelfe mitzutheilen, oder sich einen andern Vertreter zu bestellen und biesen dem Gerichte namhaft zu machen.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Stanislau, am 19. Juni 1865.

(3)

Kundmachung.

Mr. 7948. Bur Befetung ber neu fustemifirten Ronzepte= und Manipulaziones, ber technischen, Kassa- und Rechnungsbeamten, bann ber Kanzeleipraftikantenstellen beim Czernowitzer Stadtmagistrate, endlich der ftadtischen Forfterftelle mirb biemit ber Ronfurs ausgeschrieben.

Konkurefrift feche Bochen vom Tage bes Bukowinaer Zeitungs: blattes, in welchem die vorliegende Anndmachung das dritte Mal ein-

geschaltet worden ist.

Die ju besetzenden Stellen find folgende:

A. Fur bas Ronzeptfach.

3mei Magistrat-Rathstellen mit dem jabrlichen Gehalte von 1200 fl. und 1000 fl. 3mei Sefretare mit dem jährlichen Gehalte von 900 fl. und 800 ft. 700 fl. 3mei Rongepiften " von 500 fl. Ein Konzeptsabjunft " öfterr. Währ.

B. Für die Ranzelei = Manipulagion. 800 fl. Gine Offizialstelle mit bem jährlichen Gehalte von 760 fl. Bier Offizialstellen " 600 fl. 500 ff. 3mei Rangeleipraftitanten mit Abjuten 300 fl. öfterr. Wahr.

C. Für das Rassa= und Rechnungsfach. 700 ft. Gin Raffier mit dem Gehalte von jährlichen 600 ft. Ein Kontrolor Gin Rechnungsrevitent " 700 ft. D. Für das Baufach.

800 ft. Gin Stadtingenieur mit bem jahrlichen Gehalte von Ein Bauadjunkt 500 fl.

E. Für das Forstfach.

Eine Forfterftelle mit bem Gehalte jahrlicher 300 fl., einer Daturalwohnung, 5 Klafter Deputatholz und dem Pferdepauschale von 100 fl. jährlich.

Dach der Dienstes-Pragmatif fur die Gemeindebeamten und Diener ber Landeshauptstadt Czernowitz werden im Allgemeinen gur Anstellung im Gemeindetienste gefordert:

1. ein Lebensalter von wenigstens 18 und nicht mehr als 40

2. Unbescholtenheit bes Lebensmantele,

3. ber Befit ber nach ber Ratur ter Dienststelle fur Diefelbe erforderlichen Fähigkeiten und Renntniffe,

4. die Renntniß ber beutschen, und mindestene noch einer gan-

bessprache.

Alle Erforderniffe fur besondere Dienststellen werden vorgeschrieben :

1. für den Ronzeptsdienft, die für den Staatsdienft gur politi=

ichen Geschäfteführung vorgeschriebenen Prüfungen;

2. für Stellen im Rednungsfache die Romptabilitateprufung, für Raffaanstellungen, mindestene die Prufung fur den Dienft bei ftadti: schen ober landesfürstlichen Raffen, ober praktische Bermendung bei konzessionirten Privat-Geldinstituten;

3. für Stellen im technischen gache, die nach Maggabe der Stelle erforderlichen Studien an einer politechnischen Lehranftalt, fo wie die erworbene praftische Befähigung;

4. für die Aufnahme als Manipulazionspraktikant die Nachweifung über das mit gutem Erfolge gurudgelegte Untergomnafium ober die Unterrealschule, tann die Nachweifung des unverehelichten Standes.

Die Rompetenten-Labelle hat folgende Rubrifen zu enthalten:

1. Bor- und Buname,

2. Geburtes Land und Ort,

3. Geburtegeit, 4. Religion,

5. Stand und Familienverhaltniffe, die Angahl und das Alter der Rinder;

6. gegenwärtige Dienstleistung, so wie Gehalt und sonstige Be-

7. frubere Dienstanstellungen, beren Beitraume, die bamit verbundenen Gehalte und Bezüge, dann allfällige Belobungen;

8. gange Dienstzeit,

9. Studien und Befähigungen, 10. Sprach: und andere Renninisse,

11. Bermandtichafts- und Schwägerschafts : Berhaltniffe zu bem Gemeindeangestellten, wobei bemerkt wird, daß Personen, welche mit Gemeindebeamten in Berwandtschaft bis jum britten Grade, in Schwagerschaft im gleichen Grabe, ober in bem burch Annahme an Rindesstatt begrundeten Berhaltniffe der Bahlvermandischaft fieben, von ber Anstellung als Gemeindebeamte ausgeschloffen find;

12. Fabigfeiten und Bermendbarkeit,

13. Bermendung,

14. Benehmen im Dienfte,

15. Anmerkungen.

Bei Gesuchstellern, welche im Czernowitzer fabtifchen Gemeindedienfte bereite angestellt find, wird ber Magistrat, bei auswärtigen Bewerbern, welche bereits bienen, ihre vorgefeste Stelle bie Rubriten 12, 13, 14 und 15 ausfüllen.

Uebrigens haben die Bewerber in ihren Gefuchen bie allgemeine und befondere Befähigung für die angesuchte Stelle nach Thunlichfeit nachzuweisen.

Der Besetzungsvorschlag steht dem Magistrate die Verleihung dem Gemeinderathe zu, dem in der Dienstespragmatif auch bas Recht vorbehalten ift, neben ber Rudficht auf die in den Gesuchen um eine Unstellung beigebrachten Behelfe, auch auf andere, für zwedmäßig erfannte Art und Meise, Erfundigungen über die Bewerber jur Beurtheilung ihrer Fahigfeit und Burdigfeit fur die angefuchte Stelle einzuhohlen.

Die Gesuche find beim Magistrate einzubringen. Bom Magistrate ber Landeshauptstadt.

Czernowitz, am 24. Juni 1865.

(1286)Kundmachung. (3)

Mro. 14390/1891. Am f. f. Symnasium zu Trient ift eine Lehrstelle für flaffische Philologie mit italienischer Unterrichtssprache ju besegen.

Der Gehalt ift 840 fl. beziehungsweise 945 fl. oft. B. nebst den normalmäßigen Dezennalzulagen. Bewerber um diese Stelle haben ihre gehörig instruirten und an das hohe f. f. Staats = Ministerium fiplisirten Gesuche bis zum 31. Juli b. J. auf bem vorgeschriebenen Wege hieher zu überreichen.

Bon ber f. f. Statthalterei fur Tirol und Borarlberg. lansbruck. am 10. Juni 1863.

(1281)Edykt.

Nr. 10622. Przez c. k. sąd obwodowy w Tarnopolu wiadomo się czyni, iż w dniu 22go grudnia 1834 zmarła w Filipkowcach w obwodzie Czortkowskim Wiktorya Dzierzek bez pozostawienia rozporządzenia ostatniej woli. Sąd nieznając pobytu ustawniczej dziedziczki Marceliny Pamula, wzywa takowa, żeby w przeciągu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosiła się w tymże sądzie i oświadczenie się za dziedziczkę wniosła, w przeciwnym bowiem razie spadek byłby pertraktowany z kuratorem p. adwokatem Drm. Koźmińskim dla niej ustanowionym.

Tarnopol, dnia 19. grudnia 1864.

(1296)Rundmachung. (3)

Lieferung bes Brennholzes fur die hiefigen Postlotalitäten.

Mro. 7296. Bur Sicherstellung bes Brennholzbedarfes fur die hiefigen Postlokalitäten im kommenden Winter, bestehend in 72 Klafetern 36zölligen harten Scheiterholzes, wird die Offertverbandlung bis 14. Juli d. J. 12 Uhr Mittags eröffnet.

Sierauf Konkurrirende haben in ihrem bieffälligen, mit einer Stempelmarke von 50 fr. ju versehenden, bei ber gefertigten Post-Direfgion einzureichenden Offerte bie Berbindlichfeit auszubruden, bas oben angegebene Poliguantum um den von ihnen pr. Rlafter angefprochenen Breis ju ber von der Poft-Direfzion ju bestimmenden Beit abzuliefern.

Dem Offerte ist ein Babium von 100 fl. beizuschließen, welches von dem Ersteher sofort als Rauzion fo lange zurudbehalten werden wird, bis er feiner Berbindlichkeit vollkommen entsprochen hat.

Bon der f. f. galig. Poft = Direkzion.

Lemberg, am 29. Juni 1865.

(1292)Edykt.

Nro. 1906. Ces, król. urząd powiatowy jako sąd Rohatyński czyni niniejszem wiadomo, iz postanowione uchwała tutejszego sadu z dnia 29. kwietnia 1865 do l. 855 do przedsięwziecia w drodze przymusowej publicznej licytacyi sprzedaży realności pod kons. 1. 73 w Rohatynie położonej, Salamona Kreislera własnej, termina w ten sposób zmienia się, iż dzień 13. Lipca b. r. jako drugi termin, zas dzień 27. lipca b. r. jako trzeci termin do tej licytacyi przeznacza się.

Rohatyn, dnia 27. czerwca 1865.

Gdift.

Mro. 21646. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, dem Leben und Wohnorte nach unbefanten Mendel Samet, Hersch Dawid Samet o. Atlas, Sara Jutte Rosen, Jankel Samet ober Atlas, Benjamin Hersch und Gittel Samet ober Atlas, Perl Wieliczker, Benjamin auch Benzion Hase befannt gemacht, daß mit gleichzeitigen Beschluß zur 3. 21646 über Unsuchen ber Aloisia Gablenz wider Jerael Zelel Sokal u. m. A. die exefutive Sequestragion ber Sypothefar - Realitat Dr. 1483/4 jur hereinbringung bes aus ber größeren Summe vor 7000 ft. oft. B. herrührenden Restbetrages von 2800 ft. öft. B bewilliget murde, und daß ihnen behufs Bustellung bes obbezogenen Grefuzionsbescheibes und zur Mahrung ihrer Rechte auf ihre Gefahr und Roften ber fr. Abvotat Dr. Fanger mit Substituirung bes frn. Advotaten Dr. Natkis bestellt worden ift, welchen fie baber bie nothwendige Informazion zu ertheilen, ober dem Gerichte auch einen anderen Bertreter namhaft zu machen haben, widrigens fie fich die aus dem Verfaumniß entstehenden üblen Folgen felbst zuzuschreiben haben werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 3. Juni 1865.